# Verordnungsblatt

# des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete Zeil II

Dziennik rozporządzeń

Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów

Cześć II

1940 Mydano w Krakau (w Krakowie), dnia 1 kwietnia 1940 r. Mr. 24

| Tag<br>Dzień | 3 n h a l t / Treść                                                                                                                                    | Seite<br>Strona |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 28. 3. 40    | Erste Durchführungsvorschrift zur Berordnung vom 27. März 1940 über den Ber- fehr mit Grundstücken im Generalgouvernement                              | 187             |
|              | Pierwsze postanowienie wykonawcze do rozporządzenia z dnia 27 marca 1940 r. o obrocie nieruchomościami w Generalnym Gubernatorstwie                    | 187             |
| 28. 3. 40    | landwirtschaftlichen Brennereien für das Betriebsjahr 1939/40.  Obwieszczenie o uregulowaniu cen przejęcia za spirytus surowy z gorzelni rolni-        | 189             |
| 28. 3. 40    | czych na rok kalendarzowy 1939/40                                                                                                                      | 189             |
|              | obwieszczenie o kierowniku urzędu gospodarowania skórami i futrami w General-                                                                          | 189             |
|              | nym Gubernatorstwie                                                                                                                                    |                 |
| 29. 3. 40    | verneurs für die besetzten polnischen Gebiete im Generalgouvernement .                                                                                 | 189             |
|              | Obwieszczenie o wydawaniu Dziennika rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów w Generalnym Gubernatorstwie                | 189             |
| 29. 3. 40    | Befanntmachung über die Auslieserung des Berordnungsblattes des Generalgou-<br>verneurs für die besetzten polnischen Gebiete im deutschen Reichsaebiet | 190             |
|              | Obwieszczenie o wydawaniu Dziennika rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów na obszarze Rzeszy Niemieskiej              | 190             |

### Erste Durchführungsvorschrift

0

0

jur Berordnung vom 27. März 1940 über den Berfehr mit Grundstüden im Generalgouvernement.

Vom 28. März 1940.

Jur Durchführung der Verordnung über den Verkehr mit Grundstücken im Generalgouvernement vom 27. März 1940 (Verordnungsblatt GGP. 1 S. 115) bestimme ich:

8 1

Die Genehmigungsbehörde hat vor Entscheidung über einen Antrag, der ein ausschließlich oder überwiegend landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutztes Grundstück zum Gegenstand hat, die Stellungnahme der Abteilung Ernährung und Landwirtschaft im Amt des zuständigen Distriktschefs einzuholen. Die Genehmigung darf nur mit deren Zustimmung erteilt werden.

#### Pierwsze postanowieniewykonawcze

do rozporządzenia z dnia 27 marca 1940 r. o obrocie nieruchomościami w Generalnym Gubernatorstwie.

Z dnia 28 marca 1940 r.

Dla wykonania rozporządzenia o obrocie nieruchomościami w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 27 marca 1940 r. (Dz. rozp. GGP, I str. 115) postanawiam:

8 1

Urząd zezwalający winien przed decyzją o wniosku, który ma za przedmiot nieruchomość używaną wyłącznie lub w przeważnej części do celów rolniczych lub ogrodniczych zasięgnąć zajęcia stanowiska Wydziału Wyżywienia i Rolnictwa przy urzędzie właściwego Szefa Okręgowego. Udzielenie zezwolenia może nastąpić tylko za ich aprobatą.

8 9

Die Genehmigungsbehörde hat vor Entscheidung über einen Antrag, der ein ausschließlich oder überwiegend sorstwirtschaftlich genutzes Grundstück zum Gegenstand hat, die Stellungnahme der Abteilung Forsten im Amt des zuständigen Distriktschefs einzuholen. Die Genehmigung darf nur mit deren Zustimmung erteilt werden.

§ 3

Betrifft ein Antrag ein Grundstück, das teils landwirtschaftlich oder gärtnerisch, teils forstwirtschaftlich genutt wird, so ist die Stellungnahme der Abteilung Ernährung und Landwirtschaft und der Abteilung Forsten im Amt des zuständigen Distriktschefs einzuholen. Die Genehmigung darf nur mit Zustimmung beider Abteilungen erteilt werden.

8 4

Die Genehmigungsbehörde hat vor Entscheidung über einen Antrag, der ein ausschließlich oder überwiegend industriell oder gewerblich genutztes Grundstüd zum Gegenstand hat, die Stellungnahme der Abteilung Wirtschaft im Amt des zuständigen Distriktschefs einzuholen Die Genehmigung darf nur mit deren Zustimmung erteilt werden.

§ 5

Die Entscheidung darüber, ob ein Grundstüd ausschließlich oder überwiegend landwirtschaftlich, gärtnerisch, forstwirtschaftlich, industriell oder gewerblich genutt wird, trifft die Genehmigungsbehörde nach Anhörung der betreffenden Abteilungen im Amt des zuständigen Distriktschefs.

§ 6

Sofern ein Genehmigungsantrag durch einen von der Abteilung Treuhandstelle im Amt des Generalgouverneurs bestellten oder bestätigten Treuhänder gestellt wird, ist vor der Entscheidung über den Genehmigungsantrag die Stellungnahme der Abteilung Treuhand-Außenstelle im Amt des zuständigen Distrittschefs einzuholen. Die Genehmigung darf nur mit deren Zustimmung erteilt werden. Einer Anhörung weiterer Abteilungen bedarf es nicht.

8 7

Sofern die Genehmigung unter Auflagen erteilt wird, muß sich die Zustimmung der Abteilungen im Amt des Distriktschefs auch auf den Inhalt der Auflage erstrecken.

\$ 8

Die Genehmigung ist stets dann zu versagen, wenn die vereinbarten Bedingungen, insbesondere Preise, Zinsz und Zahlungsbedingungen, wirtsichaftlich nicht gerechtsertigt erscheinen.

8 9

Diese Durchführungsvorschrift tritt am 1. April 1940 in Kraft

Krafau, den 28. März 1940.

Der Generalgonverneur für die besetzen polnischen Gebiete

Im Auftrag Dr. Siebert \$ 2

Urząd zezwalający winien przed decyzją o wniosku, który ma za przedmiot nieruchomość używaną wyłącznie lub w przeważnej części do celów leśno-gospodarczych zasięgnąć zajęcia stanowiska Wydziału Lasów przy urzędzie właściwego Szefa Okręgowego. Udzielenie zezwolenia może nastąpić tylko za ich aprobatą.

\$ 3

Jeżeli wniosek ma za przedmiot nieruchomość używaną bądź do celów rolniczych lub ogrodniczych bądź do celów leśno-gospodarczych, wtedy należy zasięgać zajęcia stanowiska Wydziału Wyżywienia i Rolnictwa i Wydziału Lasów przy urzędzie właściwego Szefa Okręgowego. Udzielenie zezwolenia nastąpić może tylko za aprobatą obu Wydziałów.

8 4

Urząd zezwalający winien przed decyzją o wniosku, który ma za przedmiot nieruchomość używaną wyłącznie lub w przeważnej części do celów przemysłowych lub rzemieślniczych zasięgnąć zajęcia stanowiska Wydziału Gospodarki przy urzędzie właściwego Szefa Okręgowego. Udzielenie zezwolenia nastąpić może tylko za jego aprobatą.

\$ 5

Decyzję w sprawie traktowania nieruchomości jako wyłącznie lub w przeważnej części używanej do celów rolniczych, ogrodniczych, leśno-gospc darczych, przemysłowych lub rzemieślniczych, wyda urząd zezwalający po wysłuchaniu odnośnych Wydziałów przy urzędzie właściwego Szefa Okręgowego.

§ 6

O ile wniosek o zezwolenie wnosi powiernik ustanowiony lub zatwierdzony przez Wydział Urzędu Powierniczego przy Urzędzie Generalnego Gubernatora, wtedy należy przed decyzją o wniosku o zezwolenie zasięgnąć zajęcia stanowiska ekspozytur Urzędu Powierniczego w urzędzie właściwegd Szefa Okręgowego. Udzielenie zezwolenia nastąpić może tylko za ich aprobatą. Wysłuchanie dalszych wydziałów nie jest wymagane.

8 7

O ile udzielenie zezwolenia nastąpi z nałożeniem zleceń, wtedy aprobata Wydziałów przy urzędzie Szefa Okregowego również objąć musi treść zleceń.

8 8

Zezwolenia należy wtedy odmówić, gdy uzgodnione warunki szczególnie ceny, warunki czynszu i płatności pod względem gospodarczym wydają się nie uzasadnionymi.

§ 9

Niniejsze postanowienie wykonawcze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1940 r.

Krakau (Kraków), dnia 28 marca 1940 r.

Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów

> Z polecenia Dr. Siebert

#### Befanntmachuna

über die Regelung der Übernahmepreise sür Rohspiritus aus landwirtschaftlichen Brennereien sür das Betriebsjahr 1939/40.

Vom 28. März 1940.

Für den nach dem 1. Oktober 1939 in landwirtschaftlichen Brennereien erzeugten Branntwein beträgt der Grundpreis für das ganze Gebiet des Generalgouvernements

## 115 Bloty für 1 hl Weingeist (100% Spiritus).

Zu diesem Grundpreis kommen laut Artikel 34 Nr. 5 der Berordnung vom 11. Juli 1932 (Bersordnungsblatt der Republik Polen Nr. 63 Pos. 586) solgende Zuschläge:

Bei Kontingenten bis 300 hl 30% (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%

Die bisher üblichen Abzüge vom Grundpreis für Brennereien mit Kontingenten von über 800 hl tommen in Fortfall.

Krafau, den 28. März 1940.

Der Leiter der Abteilung Finanzen im Amt des Generalgonverneurs Spinbler

#### **Obwieszczenie**

o uregulowaniu cen przejęcia za spirytus surowy z gorzelni rolniczych na rok kalendarzowy 1939/40,

Z dnia 28 marca 1940 i

Cena podstawowa za wódkę wytwarzaną w rolniczych gorzelniach po dniu 1 października 1939 r. wynosi dla całego obszaru Generalnego Gubernatorstwa

#### 115 złotych za 1 hl spirytusu (100% spirytus)

Do ceny podstawowej dolicza się według art. 34 nr. 5 rozporządzenia z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 63 poz. 586) następujące dodatki:

Dotychczas stosowane potrącenia z ceny podstawowej dla gorzelni kontyngentem powyżej 800 hl odpadają.

Krakau (Kraków), dnia 28 marca 1940 r.

Kierownik Wydziału Finansów przy Urzędzie Generalnego Gubernatora S p i n d l e r

#### Betanntmachung

über den Leiter der Bewirtschaftungsstelle für Leder und Belge im Generalgouvernement.

Vom 28. März 1940.

Auf Grund des § 1 Abs. 1 der Verordnung über die Errichtung der Bewirtschaftungsstelle für Leder und Pelze im Generalgouvernement vom 21. März 1940 (Verordnungsblatt GGP. I S. 112) mache ich folgendes bekannt:

Ich habe Herrn Hauptmann a. D. Walter Freudenberg mit Wirkung vom 28. März 1940 zum Leiter der Bewirtschaftungsstelle für Leder und Velze im Generalgouvernement bestellt.

Krafau, den 28. März 1940.

Der Leiter der Dienststelle für den Bierjahresplan im Generalgouvernement Bührmann

#### Obwieszczenie.

o kierowniku urzędu gospodarowania skórami i futrami w Generalnym Gubernatorstwie.

Z dnia 28 marca 1940 r.

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia o założeniu urzędu gospodarowania skórami i futrami w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 21 marca 1940 r. (Dz. rozp. GGP. I str. 112) obwieszczam conastępuje:

Ustanowiłem p. kapitana w st. sp. Walter Freudenberg z mocą obowiązującą od dnia 28 marca 1940 r. kierownikiem urzędu gospodarowania skórami i futrami w Generalnym Gubernatorstwie.

Krakau (Kraków), dnia 28 marca 1940 r.

Kierownik Urzędu dla planu czteroletniego w Generalnym Gubernatorstwie B ü h r m a n n

#### Befanntmachung

über die Auslieserung des Verordnungsblattes des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete im Generalgouvernement.

Bom 29 März 1940.

Das Berordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzen polnischen Gebiete wird im Generalgouvernement vom 1. April 1940 ab nach Austebung des Berlagsamts in der Abteilung Boltsauftlärung und Propaganda im Amt des Generalgouverneurs durch die

#### Obwieszczenie.

o wydawaniu Dziennika rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów w Generalnym Gubernatorstwie,

Z dnia 29 marca 1940 r

Dziennik rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów wydawa ny będzie na obszarze Generalnego Gubernatora od u bernatorstwa po zniesieniu urzędu wydawniczego przy Wydziale Oświaty Ludu i Propagandy Urzędu Generalnego Gubernatora od dnia 1 kwietnia 1940 r. przez

Auslieferungsstelle für das Berordnungsblatt des Generalgouverneurs, Krafau 1. Bostickliehfach 110.

ausgeliefert. Bestellungen sind dorthin zu richten. Der Bezugspreis kann auf das Postscheckkonto Warschau Nr. 400 eingezahlt werden.

Die Belieferung derjenigen Besteller, die das Berordnungsblatt bisher durch das Berlagsamt erhielten, wird feine Unterbrechung ersahren.

Arafau, den 29. März 1940.

Der Leiter der Abteilung Gesetzgebung im Umt des Generalgouverneurs Dr. Weh urząd wydawniczy Dziennika rozporządzeń Generalnego Gubernatora, Krakau (Kraków) 1, skrytka pocztowa 110.

Zamówienia należy kierować pod wyżej wymieniony adres. Cenę prenumeraty wpłacić można na pocztowe konto czekowe Warschau (Warszawa) Nr. 400.

Doręczenie Dziennika tym abonentom, którym Dziennik rozporządzeń dotychczas doręczony został przez urząd wydawniczy, nie ulegnie przerwie.

Krakau (Krakau), dnia 29 marca 1940 r.

Kierownik Urzędu Usławodawczego przy Urzędzie Generalnego Gubernatora Dr. W e h

#### Betannimachung

über die Auslieserung des Berordnungsblattes des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete im deutschen Reichsgebiet.

Bom 29. März 1940.

Das Berordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzen polnischen Gebiete wird im deutzichen Reichsgebiet vom 1. April 1940 ab nicht mehr durch den Deutschen Rechtsverlag, Berlin W 35, Hildebrandstr. 8, sondern unmittelbar durch die

Auslieferungsstelle für das Verordnungsblatt des Generalgouverneurs, Krakau 1, Postschließsach 110,

ausgeliefert. Bestellungen sind dorthin zu richten. Der Bezugspreis kann auf das Postschecktonto Berlin Nr. 41800 eingezahlt werden.

Die Belieferung derjenigen Besteller, die das Verordnungsblatt bisher durch den Deutschen Rechtsverlag erhielten, wird keine Unterbrechung erfahren.

Krafau, den 29. März 1940.

Der Leiter der Abteilung Gesetzgebung im Amt des Generalgouverneurs Dr. Weh

#### Obwieszczenie

o wydawaniu Dziennika rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów na obszarze Rzeszy Niemieckiej.

Z dnia 29 marca 1940 r.

Dziennik rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów wydawany będzie na obszarze Rzeszy Niemieckiej od dnia 1 kwietnia 1940 r. jużnie przez Deutschen Rechtsverlag, Berlin W 35, Hildebrandstr. 8, lecz bezpośrednio przez

urząd wydawniczy Dziennika rozporządzeń Generalnego Gubernatora, Krakau (Kraków) I, skrytka pocztowa 110.

Zamówienia należy kierować pod wyżej wymieniony adres. Cenę prenumeraty wpłacić można na pocztowe konto czekowe Berlin Nr. 41800. Doręczenie Dziennika tym abonentom, którym Dziennik rozporządzeń doręczony został przez Deutschen Rechtsverlag, nie ulegnie przerwie.

Krakau (Kraków), dnia 29 marca 1940 r.

Kierownik Wydziału Ustawodawczego przy Urzędzie Generalnego Gubernatora Dr. W e h

Herausgegeben von der Abteilung Gesetzebung im Ami des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete, Kratau 20, Mictiewicz-Allee 30. – Druck: Zeitungsverlag Krakau-Warichou G. m. b. H., Krakau, Ulica Wielopole 1. – Das Berordnungsblatt erschein nach Bedarf Der Bezugspreis beträgt vierteliährlich für Teil I mit Teil II zloty 14,40 (KW 7,20) einschließtich Vergekundlichen; Einzelnummern werden nach dem Umsgang berechnet, und zwar der Riecitze Vergekundlichen, Genzelnummern werden nach dem Umsgang berechnet, und zwar der Riecitze Vergekundlichen, 60,0 (KW 0,30). – Die Ausslieferung erfolgt für das Generalgouvernement und sir das deutsche Keichsgebiet durch die Auslieferungstelle sür das Verordnungsblatt des Generalgouvernemens, Krakau I, Politickliehigach 110. Bezieher im Generalgouvernement können den Bezugspreis auf das Koschhotze Kardau Ar. 400, Bezieher im deutsche Keichsgebiet auf das Koschhotze Verschungsblatt Krakaus der Berordnungen und Bekanntmachungen ist der deutsche Text mangebend. — Zitr vie Ausschauft Kosp. I bzw. II.

Wydawany przez Wydział Ustawodawczy przy Urzedzie Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów. Krakau (Kraków) 20, Aleja Mickiewicza 30. — Druk: Zeitungsverlag Krakau-Warschau, Spółka z ogr. odp., Krakau (Kraków), ulica Wielopole 1 Dziennik rozporządzeń wychodzi wedle potrzeby. Prenumerata wynosi kwartalnie dla Części I i II złotych 14,40 (RM 7,20) włącznie z kosztami przesylki; cenę pojedyńczego egzemplarza oblicza się według objętości, przy 8 stronicach cena wynosi złotych 0,60 (RM 0,30). Wydawanie dla Generalnego Gubernatorstwa i dla obszaru Rzeszy nastąpi przez urząd wydawniczy Dziennika rozporządzeń Generalnego Gubernatora Krakau (Kraków) I, skrytka pocztowa II0. Abonenci Generalnego Gubernatorstwa wpłacić mogą cene prenumeraty na pocztowe konto czekowe Warschau (Warszawa) Nr. 400, abonenci z obszaru Rzeszy na pocztowe konto czekowe Berlin Nr. 41800. Dla imterpretacji rozporządzeń i obwieszczeń miarodajny jest tekst niemiecki, Skrót: Dz. rozp. GGP. I wzgl II.